## N= 8.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstage, ben 9. Januar 1827.

Angekommene Fremde vom 4. Januar 1827.

Herr Kaufmann Geisler aus Stettin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Palensti aus Chlapowo, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Holz-Handler Schmidt aus Zirke, Hr. Kaufmann Weisner aus Hamburg, Hr. Gutsbesißer v. Karczewski aus Malin, Hr. Oberamtmann Forster aus Czer-leino, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Lieutenant Glasener aus Schmiegel, I. in Mro. 210 Wilhelmöstraße.

Den Sten Januar.

Herr Gutsbesitzer v. Sierakowski aus Dtust, fr. Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Bonikowo, Hr. Kaufmann J. G. Gropius aus Montpellier, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Gokolnicki aus Piglowice, I. in Mro. 187 Masserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Ziewiecki aus Damoczek, Hr. Pachter Bitz aus Czempin, I. in Mro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Membowski aus Danzig, I. in Mro. 217 Jesuiterstraße.

Den 6ten Januar.

Herr Justiz-Commissarius Jakubosti aus Rosten, I. in Mro. 99 Wilde; bie Herren Reg. Conducteure Wockrodt und Brendel, Hr. Justiz-Commissione-Rath b. Pilaski und Hr. Referendarius Rassinski aus Krotoschin, I. in Mro. 384 Gerber-Straße; Hr. Kaufmann Joseph Lieban aus Franstadt, I. in Mro. 20 St. Abalbert.

Den 7ten Januar.

herr Kammerherr Gartsinski aus Bentiden, hr. Mittmeister v. Pfuhl aus Roften, I. in Mro. 99 Milbe; hr. Gutsbesicher v. Zakrzewski aus Milagowo, I. in Mro. 168 Wafferskraße.

Subhafiations=Patent.

Das hier unter Mro. 213 belegene, den Backermeifter Marstischen Chekeuten gehbrige Wohnhaus nebst Stall, zwei Gaeten und einer Wiese auf dem Nets-Bruche, nach ber gerichtlichen Taxe auf

Patent Subhastacyiny.

Dom pod No. 213 tu w mieyscu Chodzieżu do piekarza Marskiego i żony iego, wraz z staynią, dwiema stodołami i ląką na lęku Noteckim rależący, na 494 tal. sądownie o-

494 Athlie, gewürdigt, foll auf ben Antrag eines Gläubigers und im Auftrage bes Kinigl. Landgerichts zu Schneibermuhl öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Der Bietunge = Termin ift auf ben 8ten Marg f. J. vor bem Affestor Urnold, Morgens um 10 Uhr, allhier

angefett.

Besitzschigen Käufern wird dieser Zermin mit der Nachricht bekannt gematht, daß das Grundsick dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesestiche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht bis 4 Wochen vor bent Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann gu jeber Beit in unfe-

rer Registratur eingesehen werden. Chodziesen ben 10. Nobl .. 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Befanutmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Hochtbl. Landgerichts zu Meserit, sollen nachstehende zum Fleischermeister Johann Friebrich Mascheschen Nachlaß gehörige, und bei Schwerin a. d. B. belegene Grunds ftude, als:

1) eine Scheune am Topferthore,

a) eine Biertel Culm. Sufe Aderland in allen 3 Felbern, nebft ben bagu geforigen Raveln und Fleden,

3) eine über ben Obra = Strom in bet fogenannten Pulver = Sutte belegene haus = Wiefe, szacowany, ma bydź na wniosek Wierzyciela w moc zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego publicznia naywięcey daiącemu sprzedany.

Termin licytacyiny iest na dzień 8. Marca 1827 przed W. Arnold Assessorem zrana o godzinie 10. w mieyscu wyznaczony. Zdatność kupna maiących zawiadomia się o tem z tém nadmienieniem, iż naywiąceydaiącemu grunt ten bez względu na późnieysze podania tak dalece przyderzonym zostanie, iak dalece prawne przyczyny przeskadzać nie będą.

Zresztą wolno każdemu w przeciągu 4 tygodni przed terminem o iakowym przy spisaniu taxy zayść mogącym braku donieść.

Taxę wolno każdego czasu w Re-

gistraturze naszey przeyrzeć.

Chodzież d. 10. Listopada 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu-

## Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańsyjego Międzyrzeckiego, niżey wyrażone grunta Sukcessora zmarłego Jana Fryderyka Masze obywatela i rzeźnika tuteyszego, iako to:

I) Stodoła przed bramą garncarską,

- cwierć huby roli, miary Chelmińskiey w trzech polach z kawałami i sztukami roli do nich należącemi,
- ląka do domu pależąca, sa rzeką Obrą,

4) eine halbe Wiefe uber bem Dbras Strom belegen,

5) ein Fled Uder und Wiefe im langen

Mintel belegen,

duf vier hinter einander folgende Jahre bon Fastnacht 1827. ab, öffentlich vers Vachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 1. Februar 1827. Vormittags um 9 Uhr hierselbst anberaumt, Pachte liebkaber werden hiermit zu diesem Termine vorgeladen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zusschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen tonnen in uns ferer Registratur nachgesehen werben, boch muß im Termine eine Caution von

15 Rthlr. bestellt werden.

Schwerin ben 30. December 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Der getaufte Jude David, jetzt Joseph Rosenfeld aus Rempen, welcher nach dem bei dem Königl. Landgerichte zu Krotoschin unterm 3. April d. J. in ersster Instanz ergangenen Erkenntniß wes gen der, in seinem Berhältniße als General = Bevollmächtigter des verstorbenen Schbufärber Samuel Mittman zu Oftrowo verübten Betrügereien, zum Bersluft des Rechts, die preußische National=Cocarde tragen zu durfen, zu einer Geldbuße von 120 Athle, und einer einzichtigen Zuchthausstrase, weiche lestere

4) pól laki tamże,

5) kawał roli zdąką w mieyscu (Lange Winkel nazwanym), leżący na cztery lata, od zapust roku bieżącego 1827 publicznie w dzierzawę wypuszczone bydź maią.

Do zadzierzawienia tychże gruntów naznaczyliśmy tutey termin na dzień 1. Lutego roku 1827 przed południem o godzinie htey.

Wzywamy zatém chęć maiących do téy dzierzawy, aby się w powyż- szym terminie stawić chcieli, i mogą bydź pewni, że naywięcey ofiarującemu też grunta w dzierzawę wypuszczone będą.

Warunki dzierzawy każdey sztuki w Registraturze naszey przeyrzane bydz mogą, i naywięcey ofiaruiący w terminie kaycyi 15 tal. złożyć iest obowiązany.

w Skwierzynie d. 30. Grudnia 1827 Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gonczy.

Dawid teraz Józef Rosenfeld przechrzta z Kempna, który podług wyroku w Król. Sądzie Ziemiańskim w Krotoszynie dnia 3go Kwietnia b. r. w Iwszey Instancyi zapadlego, o oszukaństwo, w stusunku iako generalny Pełnomocnik niegły Samuela Mittmana farbierza w Ostrowie popełnione, na utratę prawa noszenia pruskiey kokardy narodowey, 120 talar, kary kary pieniężney i iednorocznego zamknięcia w domu kary poprawy, która ostatnia w razie nie-

im Ralle feines Unvermogens, bie Gelb= buffe gu entrichten, noch um 6 Monate welcher außerbem noch in andere Unterfuchungen verwickelt, ift noch bor erfolg= ter Publifation bes Erfenntniffes bon Rempen nach Leipzig gegangen, wofelbft. er am 26. April c. ale Studiosus juris inscribirt worden, hat fich von da am 8. Muguft c. entgernt, und foll eingezoges nen Erfundigungen gemäß, nach ber Schweiz gereifet fein; ber mit ben betreffenden Polizei = Behorden geführten Correspondeng ungeachtet, bat berfelbe jeboch nicht bingfest gemacht werben fonnen. wyphszerone be

Da une an der habhaffwerbung bes Joseph Rosenfeld viel gelegen ift, fo werben fammtliche Civil = und Militair= behörden, auch Dominia und Privats Perfonen hiermit aufgefordert, benfelben, wo er fich nur betreten taffen follte, gu verhaften, und unter Esforte an uns abliefern zu laffen.

- Jojeph Rofenfeld ift aus Rempen gebartig, 31 Jahre alt, mittler unterfetter Statur, hat schwarze Saare, ein volles rundes Geficht, fpricht beutsch, polnisch und hebraisch, und verrath durch feine Aussprache im Deutschen und Pola nischen beinahe garnicht, bag er früher Jube gemefen. Maher tann berfelbe uitht beschrieben werden.

Rozmin ben 23. December 1826. Ronigt. Preuf. Inquifitoriat.

tory and interest on a desire fary

-the star w minister areas of war and

możności zaplacenia pierwszey, ieszcze o 6 miesięcy przedłużoną bydź zu verlangern, verurtheilt worden, und ma, osadzony został, i który procz tego ieszcze w inne śledztwa iest uwiklany, udał się przed ogłoszeniem mu wyroku z Kempna do Lipska, gdzie 26. Kwietnia r. b. iako uczeń prawa przyiętym będąc, oddalił się 8. Sierpnia r. b. i wedle powzietych wiadomości do Szwaycaryi wyiechać miał, lecz pomimo korespondencyi z właściwemi Władzami Policyinemi artsztowany bydź nie móg k.

Ponieważ na schwytaniu Józefa Rosenfeld wiele nam zależy, przeto wzywaniy wszelkie Władze woyskowe i cywilne, tudzież Dominia i osoby prywatne, aby go, gdzie tylko by się spostrzedz dał, przytrzymać, i pod eskortą nam odstawić kazać zechciały.

Jozef Rosenfeld rodem iest z Kempna, lat ma 31, wzrostu iest miernego i siadły, włosy ma czarne, twarz pełną okrąglą, mówi po niemiecku, popolsku i hebraysku, a wymową swą po niemieckuji po polsku nieomal wcale się nie wydaie, że dawniey był żydem. Dokładniey opisanym bydź nie może.

ministration and reduction in agrees from Kozmin d. 23. Grudnia 1826.

with anna and anna street in anna street Krok Pruski Inkwizytaryan

nales cembe tragen gu borfen, zu einer Gelbhiffe von 200 Rible, und einer eine Ahrigen Zockihantsche, wichte Rigiere